# Der Antichrist

In Auswahl

herausgegeben von

Dr. Friedrich Murawski



## THEODOR FRITSCH VERLAG

Berlin

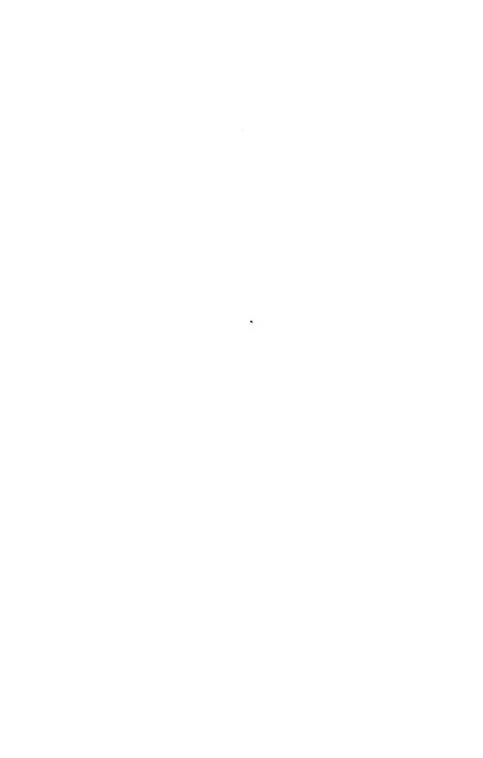

#### FRIEDRICH NIETZSCHE

### Der Antichrist

In Auswahl herausgegeben von Dr. Friedrich Murawski

> 3. Auflage 11.—20. Taufend



THEODOR FRITSCH VERLAG / BERLIN = STEGLITZ

Alle Rechte vom Verleger vorbehalten Orud: Buchdruderei Otto Regel Embh., Leipzig

#### Vorbemerkung

"Man muß rechtschaffen sein in geiftigen Dingen bis zur harte."

Dieses Wort Niehsches muß vor allem über jeder weltanschaulichen Ausrichtung stehen: was wahr und erwiesen ist, soll man aus keinem Grund, aus keinem Gefühl und keiner Feigheit verheimlichen wollen. Nur die Wahrheit kann für ein schöpserisches und kämpferisches Menschenleben den tragfähigen Untergrund abgeben; wer sein Leben aus eine Lüge bauen wollte, müßte sofort stolpern und stürzen, gar wenn er noch dazu vor der Wahrheit die Augen zumachen wollte.

Vom geistigen Gehalt bes Airchenwesens spricht Friedrich Niehsche in seinem "Antichrist" — ber hier in einer Auswahl seiner Kerngedanken vorzelegt wird (mit Eindeutschung aller entbehrlichen Fremdworte). Diese Auswahl möchte die Gedanken Niehsches zum Gemeingut des deutschen Bolkes machen — benn seine Gedanken sind es wert, grell in alle Ohren gerusen zu werden. Viele Einzelheiten konnten und mußten übergangen werden; Niehsche hat in manchen Dingen noch nicht gewußt, was wir heute wissen, und hat an anderen Punkten vom einseitigen Standpunkt des Philologen geurteilt — vor allem ist ihm das nord ische Wesen viel zu sehr fremd geblieben. Aber die große Linie seines "Antichrist" trifft so sicher das Wesen des Kirchentums, daß man diese seine Schrist für alle Zeiten wird als wertvoll betrachten müssen.

Für die geschichtlichen Jusammenhänge, die bei Nietsche teils unvollkommen, teils auch unrichtig gezeichnet sind, verweist der Herausgeber auf
sein Buch "Der Kaiser aus dem Jenseits; Bilder vom Wesen und Wirken
Jahwehs und seiner Kirche" (Theodor Fritsch Verlag, Berlin); für die ger=
manischen Gedanken möge man die Schristen von Dr. Bernhard Kum=
mer zur hand nehmen.

Schließlich möge man beim Lesen des "Antichrist" stets im Auge behalten, daß die Schrift 1888, also vor sünsundsünfzig Jahren, geschrieben ist; die weltanschauliche Lage in Deutschland hat sich seitdem schon recht erfreulich gewandelt.

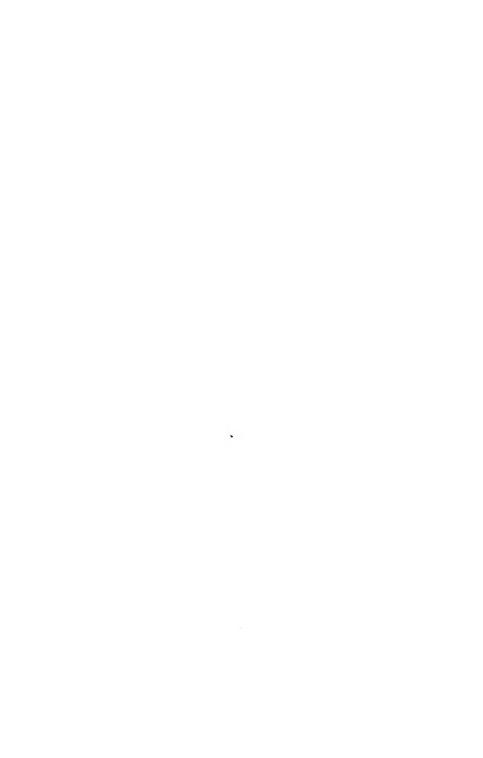

#### Der Antichrist

Jenseits bes Nordens, des Eises, des Todes — unser Leben, unser Glück... Wir haben das Glück entdeckt, wir wissen den Weg, wir fanden den Ausgang aus ganzen Jahrtausenden des Irrweges. Wer fand ihn sonst? — Der moderne Mensch etwa? — "Ich weiß nicht aus noch ein; ich bin alles, was nicht aus noch ein weiß" — seufzt der moderne Mensch. — An dieser Modernität waren wir krank, — am faulen Frieden, am seigen Komproniß... Wir waren tapfer genug, wir schonten weder uns noch andere: aber wir wußten lange nicht, wohin mit unserer Tapserkeit. Wir wurden düster; man hieß uns Schicksalsübige. Unser Schicksal — das war die Fülle, die Spannung, die Stauung der Kräfte. Wir dürsteten nach Blit und Taten, wir blieben am fernsten vom Glück der Schwächlinge, von der "Ergebung"... Ein Gewitter war in unserer Luft, die Natur, die wir sind, versinsterte sich — denn wir hatten keinen Weg. Kormel unses Glücks: ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie, ein Ziel...

Bas ift gut? — Alles, was bas Gefühl der Macht, den Billen zur Macht, die Macht felbst im Menschen erhöht.

Was ist schlecht? — Alles, was aus der Schwäche stammt.

Mas ift Gluck? — Das Gefühl bavon, daß die Macht mach it, — baß ein Wiberstand überwunden wird.

Nicht Bufriedenheit, sondern mehr Macht; nicht Friede überhaupt, sondern Krieg; nicht Tugend, sondern Tüchtigkeit.

Die Schwachen und Mifratnen sollen zugrunde gehn: erster Sat unfrer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch bazu helfen.

Bas ift schädlicher als irgendein Lafter? — Das Mitleiden der Tat mit allen Mißratnen und Schwachen — das Christentum . . .

Nicht was die Menschheit ablösen soll in der Neihenfolge der Wesen, ist die Frage, die ich hiermit stelle (-der Mensch ist ein Ende -): sondern welche Art Mensch man züchten soll, wollen soll, als den höherwertigen, lebenswürdigeren, zukunftsgewisseren.

Diese höherwertige Art ist oft genug ichon bagewesen: aber als ein Glücks-fall, als eine Ausnahme, niemals als gewollt. Bielmehr ift sie gerade am

besten gesurchtet worden, sie war bisher beinahe bas Furchtbare; — und aus ber Furcht heraus wurde die umgekehrte Tat gewollt, gezüchtet, erreicht: bas haustier, bas herbentier, das kranke Tier Mensch, — ber Christ...

Man soll das Christentum nicht schmücken und herauspuhen: es hat einen Todkrieg gegen diese höhere Art Mensch gemacht, es hat alle Grundtriebe dieser Art in Bann getan, es hat aus diesen Trieben das Böse, den Bösen herausdestilliert: — der starke Mensch als der thpisch Verwersliche, der "verworsene Mensch". Das Christentum hat die Partei alles Schwachen, Niedrigen, Mißratnen genommen, es hat ein Ideal aus dem Widersprucht gegen die Erhaltungs-Triebe des starken Lebens gemacht; es hat die Vernunft selbst der geistig stärksten Naturen verdorben, indem es die obersten Werte der Geistigkeit als sündhast, als irresührend, als Versuchung en empsinden lehrte.

Es ist ein schmerzliches, ein schauerliches Schauspiel, das mir ausgegangen ist: ich zog den Borhang weg von der Verd or ben heit des Menschen. Und bies bis zu dem Grade, daß jene Verdorbenheit gerade dort von mir am stärksten empfunden wird, wo man bisher am bewustesten zur "Tugend", zur "Göttlichkeit" ausstrebte. Ich verstehe Verdorbenheit, man errät es bereits, im Sinne von Entartung: meine Behauptung ist, daß alle Werte, in denen setzt die Menschheit ihre oberste Wünschbarkeit zusammensaßt, Entartungs=Werte sind.

Ich nenne ein Tier, eine Gattung, ein Einzelwesen verborben, wenn es seine Naturtriebe verliert, wenn es mählt, wenn es vorzieht, was ihm nachteilig ist. Eine Geschichte der "höheren Gesühle", der "Ibeale der Menscheit" wäre beinahe auch eine Erklärung dafür, weshalb der Mensch so verdorben ist. Das Leben selbst gilt mir als Trieb sür Wachstum, für Dauer, sür Häufung von Krästen, sür Macht: wo der Wille zur Macht sehlt, gibt es Riedergang. Meine Behauptung ist, daß allen obersten Werten der Menscheit bieser Wille fehlt, — daß Riedergangs-Werte, vernichten de Werte unter den heiligsten Namen die herrschast sühren.

Man nennt das Christentum die Religion des Mitleidens. — Geset, man mißt das Mitleiden nach dem Werte der Gegenwirkungen, die es hervorzubringen pslegt, so erscheint sein lebensgesährlicher Sharakter in einem noch viel helleren Lichte. Das Mitleiden kreuzt im ganzen großen das Geset der Entwicklung, welches das Geset der Auslese ist. Es erhält, was zum Untergang reis ist, es wehrt sich zugunsten der Enterdten und Verurteilten des Lebens, es gibt durch die Fülle des Mißratnen aller Art, das es im Leben sesth hält, dem Leben selbst einen düsteren und fragwürdigen Andlick. Man hat gewagt, das Mitleiden eine Tugend zu nennen (— in seder vornehmen Sittlichkeit gilt es als Schwäche —); man ist weitergegangen, man hat aus

ihm bie Tugend, ben Boben und Urfprung aller Tugenben gemacht, - nur freilich, was man ftets im Muge behalten muß, vom Gefichtspunkt einer Weltanschauung aus, welche nihilistisch war, welche bie Berneinung bes Lebens auf ihr Schild fchrieb. Nochmals gefagt: biefer niederbruckenbe und ansteckende Inftinkt freugt jene Inftinkte, welche auf Erhaltung und Wert-Erhöhung des Lebens aus find: er ift ebenfo als Bervielfältiger bes Clends wie als Er halt er alles Elenden ein hauptwerkzeug gur Steigerung ber Entartung, - Mitleiben überrebet jum Michts! ... Man fagt nicht "nichts": man fagt bafur "jenfeits"; ober "Gott"; ober "bas mahre Leben"; ober Nirmana, Erlöfung, Geligkeit ... Diefe unschuldige Redemeife aus bem Reich ber religios-sittlichen Gelbsttäuschung erscheint fofort viel weniger unschulbig, wenn man begreift, welche Absicht bier ben Mantel erhabener Worte um fich fchlägt: bie lebensfeinbliche Absicht ... Nichts ift ungefunder, inmitten unfrer ungefunden Modernität, als bas driftliche Mitleid. Sier Urgt fein, hier unerbittlich fein, hier bas Meffer führen - bas gehört ju uns, bas ift unfre Art Menschenliebe, bamit find wir Weltweise, wir Nordmanner! --

Es ift notwendig ju fagen, wen wir als unfern Gegenfat fühlen: - bie Theologen und alles, mas Theologen-Blut im Leibe hat . . . Man muß bas Berhangnis aus ber Nahe gefehn haben, noch beffer, man muß es an fich er= lebt, man muß an ihm fast jugrunde gegangen fein, um bier feinen Spaß mehr zu verftehen. Jene Bergiftung reicht viel weiter, als man benkt: ich fand ben Theologen-Instinkt des Hochmuts überall wieder, wo man sich heute als "Ibealift" fühlt, - wo man, vermöge einer höheren Abkunft, ein Recht in Unfpruch nimmt, jur Birtlichfeit überlegen und fremd ju blicken ... Der Idealift hat, gang wie ber Priefter, alle großen Begriffe in ber Sand, er spielt sie mit einer mohlwollenden Berachtung gegen ben "Berftand", bie "Sinne", die "Ehren", bas "Bohlleben", die "Biffenfchaft" aus, er fieht bergleichen unter fich, wie ichabigende und verführerifche Rrafte, über benen "ber Geift" in reiner Für-fich-heit schwebt: - als ob nicht Demut, Reusch= beit, Armut, Seiligkeit mit Ginem Bort, bem Leben bisher unfäglich mehr Schaben getan hatten, als irgendwelche Furchtbarkeiten und Lafter . . . Der reine Geift ift bie reine Luge ... Solange ber Priefter noch als eine höhere Art Menich gilt, diefer Berneiner, Berleumder, Bergifter bes Lebens von Beruf, gibt es feine Antwort auf die Frage: was ift Wahrheit? Man hat bereits die Wahrheit auf ben Ropf gestellt, wenn ber bewußte Anwalt bes Nichts und ber Berneinung als Bertreter ber "Babrheit" gilt . . .

Diesem Theologen-Instinkte mache ich ben Arieg; ich fand seine Spur überall. Wer Theologen-Blut im Leibe hat, steht von vornherein zu allen Dingen schief und unehrlich. Die Haltung, die sich daraus entwickelt, heißt sich Glaube: das Auge ein für allemal vor sich schließen, um nicht am Anblick unheilbarer Falschheit zu leiben. Man macht bei sich eine Sittlichkeit, eine Tugend, eine Beiligkeit aus biefer fehlerhaften Sicht zu allen Dingen, man fnupft bas gute Gemiffen an bas Falfch feben, - man forbert, bag feine andre Art Sicht mehr Wert haben burfe, nachdem man bie eigne mit ben Namen "Gott", "Erlöfung", "Ewigkeit" heilig gemacht hat. Ich grub ben Theologen-Inftinkt noch überall aus: er ift die verbreitetste, Die eigentlich unterirdische Form der Kalichheit, Die es auf Erden gibt. Was ein Theologe als mahr empfindet, das muß falfch fein; man hat daran beinahe ein Merkmal der Wahrheit. Es ift fein unterfter Selbsterhaltungs-Inftinkt, ber verbietet, daß die Birklichkeit in irgendeinem Punkte ju Ehren oder auch nur ju Worte fame. Soweit der Theologen-Einflug reicht, ift das Wert= Urteil auf den Ropf gestellt, find die Begriffe "mahr" und "falfch" notwendig umgekehrt: was dem Leben am schadlichsten ift, das heißt hier "wahr", mas es hebt, fteigert, bejaht, rechtfertigt und triumphieren macht, bas heißt "falfch" ... Rommt es vor, daß Theologen durch das "Gewiffen" der Kurften (ober ber Bolfer -) hindurch nach ber Macht die Sand ausstrecken, zweiseln wir nicht, mas jedesmal im Grunde fich begibt: ber Wille jum Ende, der nihi= liftische Bille will zur Macht ...

Unterschäßen wir dies nicht: wir selbst, wir sreien Geister, sind bereits eine "Umwertung aller Werte", eine leibhaste Kriegs= und Siegserklärung an alle alten Begrifse von "wahr" und "unwahr". Die wertvollsten Einsichten merden am spätesten gesunden; aber die wertvollsten Einsichten sind die Methoden. Alle Methoden, alle Boraussehungen unsrer jehigen Wissenschlästlichkeit haben sahrtausendelang die tiesste Berachtung gegen sich gehabt: auf sie hin war man aus dem Verkehr mit "anständigen" Menschen ausgeschlossen, — man galt als "Feind Gottes", als Verächter der Wahrheit, als "Besessschlassen". Als wissenschaftlicher Sharakter war man Abschaum... Wir haben die ganze Leidenschaft der Menschheit gegen uns gehabt — ihren Begriff von dem, was Wahrheit sein soll, was der Dienst der Wahrheit sein soll: jedes "du sollst" war disher gegen uns gerichtet... Unsere Bescheiden heit ging ihr am längsten wider den Geschmack... O wie sie das errieten, diese Truthähne Gottes — —

Weber die Sittlichkeit noch die Religion berührt sich im Christentum mit irgendeinem Punkte der Wirklichkeit. Lauter eingebildete Ursachen ("Gott", "Seele", "Ich", "Geist", "der sreie Wille" – oder auch "der unsreie"); lauter eingebildete Wirkung en ("Sünde", "Erlösung", "Gnade", "Strase", "Bergebung der Sünde"). Ein Verkehr zwischen eingebildeten Wesen ("Gott", "Geister", "Seelen"); eine eingebildete Naturwissenschaft (der Mensch als Mittelpunkt; völliger Mangel des Begrisse der natürlichen Ursachen); eine eingebildete Seelenkunde (lauter Selbste Mißverständnisse, Deutungen angenehmer oder unangenehmer Allgemeingefühle, zum Beispiel der

Bustände des sympathischen Nervs, mit Hilse der Zeichensprache religiös-sittlicher Selbstäuschung, — "Neue", "Gewissensbiß", "Bersuchung des Teusels", "die Nähe Gottes"); eine eingebildete Zweck-Lehre ("das Neich Gottes", "das Jüngste Gericht", "das ewige Leben"). — Diese reine Einbilbungs=Welt unterscheidet sich dadurch sehr zu ihren Ungunsten von der Traumwelt, daß letzere die Wirklichkeit widerspiegelt, während sie die Wirklichkeit sälscht, entwertet, verneint. Nachdem erst der Begriff "Natur" als Gegenbegriff zu "Gott" ersunden war, mußte "natürlich" das Wort sein für "verwerslich", — jene ganze Einbildungs-Welt hat ihre Wurzel im Haß gegen das Natürliche (— die Wirklichkeit! —), sie ist der Ausbruck eines tiesen Mißbehagens am Wirklichen... Aber da mit ift alles erklärt. Wer allein hat Gründe, sich wegzulügen aus der Wirklichkeit? Wer an ihr leidet. Aber an der Wirklichkeit leiden, heißt eine verunglückte Wirklichkeit sein... Das Übergewicht der Unluszeschie über die Luszeschie über die Urfache jener eingebildeten Sittlichkeit und Religion: ein solches Übergewicht gibt aber die Formel ab für Entartung...

Bu einem gleichen Schluffe nötigt eine Prufung bes driftlichen Got= tesbegriffs. - Ein Bolk, bas noch an fich felbft glaubt, hat auch noch feinen eigenen Gott. In ihm verehrt es die Bedingungen, burch die es obenauf ift, feine Tugenben, - es gestaltet feine Luft an fich, fein Machtgefühl in einem Wefen, bem man bafur banken fann. - Freilich: wenn ein Bolt gugrunde geht; wenn es den Glauben an Butunft, seine hoffnung auf Freiheit endgültig fchwinden fühlt; wenn ihm die Unterwerfung als erfte Nühlichkeit, bie Tugenden ber Unterworfenen als Erhaltungsbedingungen ins Bewußtfein treten, bann muß fich auch fein Gott veranbern. Er wird jest jum Duckmäufer, furchtfam, bescheiben, rat jum "Frieden ber Seele", jum Nicht= mehr=haffen, jur Rachficht, jur "Liebe" felbft gegen Freund und Feind. Er moralifiert beständig, er friecht in die Sohle jeder Privattugend, wird Gott für jedermann, wird Privatmann, wird Weltburger ... Chemals ftellte er ein Bolf, die Stärke eines Bolkes, alles Angriffeluftige und Machtburftige aus ber Seele eines Bolkes bar: jest ift er bloß noch ber gute Gott ... In ber Tat, es gibt teine andere Wahl fur Gotter: entweber find fie ber Bille gur Macht - und folange werden fie Bolksgötter fein -, ober aber die Ohnmacht zur Macht - und bann werden fie notwendig gut . . .

Wo in irgendwelcher Form der Wille zur Macht niedergeht, gibt es sedesmal auch einen körperlichen Nückgang, eine Entartung. Die Gottheit der Entartung, beschnitten an ihren männlichsten Tugenden und Trieben, wird nurmehr notwendig zum Gott der Körperlich-Jurückgegangenen, der Schwachen. Sie heißen sich selbst nicht die Schwachen, sie heißen sich "die Guten"... Man versteht, ohne daß ein Wink noch nottäte, in welchen Augenblicken der Geschichte erst die doppelseitige Einbildung eines guten und eines bösen Gottes möglich wird. Mit demselben Instinkte, mit dem die Unterworfenen ihren

Gott jum "Guten an fich" herunterbringen, ftreichen fie aus bem Gotte ihrer Uberwinder bie guten Eigenschaften aus: fie nehmen Rache an ihren Berren, baburch baf fie beren Gott verteufeln. - Der gute Gott, ebenfo wie ber Teufel, beibe Ausgeburten ber Entartung. - Wie fann man heute noch ber Einfalt driftlicher Theologen soviel nachgeben, um mit ihnen festzuseten, bie Fortentwicklung bes Gottesbegriffs vom "Gotte Ifraele", vom Bolksgotte jum driftlichen Gotte, jum Inbegriff alles Guten, fei ein Fortichritt?-Das Gegenteil fpringt in Die Augen. Benn Die Boraussehungen Des auf= fteigenben Lebens, wenn alles Starke, Tapfere, Berrifche, Stolze aus bem Gottesbegriff beseitigt werben, wenn er Schritt fur Schritt jum Sinnbild eines Stabs fur Mube, eines Rettungsankers fur alle Ertrinkenden berunterfinkt, wenn er Arme-Leute-Gott, Gunder-Gott, Kranken-Gott ichlechthin wird, und bie Bezeichnung "Beiland", "Erlofer" gleichsam übrigbleibt als gottliche Bezeichnung überhaupt: wovon redet eine folche Berwandlung? eine folche Befdrankung bes Göttlichen? - Freilich: "bas Reich Gottes" ift bamit größer geworben. Chemals hatte er nur fein Bolt, fein "auserwähltes" Bolk. Inzwischen ging er, ganz wie sein Bolk felber, in die Fremde, auf Wanderschaft, er faß seitbem nirgendswo mehr ftill: bis er endlich überall heimisch wurde, ber große Weltburger, - bis er "bie große Bahl" und die halbe Erbe auf feine Seite bekam. Aber ber Gott ber "großen Bahl", ber Demokrat unter ben Gottern, murbe tropbem fein ftolger Beibengott: er blieb Jube, er blieb ber Gott ber Winkel, ber Gott aller bunklen Eden und Stellen, aller ungesunden Quartiere ber Belt! . . . Sein Beltreich ift nach wie vor ein Unterwelts-Reich, ein Sofpital, ein Reller-Reich, ein Thetto-Reich ... Und er felbst, so blag, so schwach, so entartet ...

Der christliche Gottesbegriff — Gott als Krankengott, Gott als Spinne, Gott als Geist — ist einer der verdorbensten Gottesbegriffe, die auf Erden erreicht worden sind; er stellt vielleicht selbst den Pegel des Tiefstandes in der absteigenden Entwicklung des Götter-Typus dar. Gott zum Widerspruch des Lebens abgeartet, statt dessen Berklärung und ewiges Ja zu sein! In Gott dem Leben, der Natur, dem Willen zum Leben die Feinbschaft angesagt! Gott die Formel für sede Verleumdung des "Diesseits", für sede Lüge vom "Jenseits"! In Gott das Nichts vergöttlicht, der Wille zum Nichts heilig gesprochen!...

Daß die starken Rassen des nördlichen Europa den christlichen Gott nicht von sich gestoßen haben, macht ihrer religiösen Begabung wahrlich keine Ehre, — um nicht vom Geschmacke zu reden. Mit einer solchen krankhaften und altersschwachen Ausgeburt der Entartung hätten sie fertig werden müssen und Aber es liegt ein Fluch dafür auf ihnen, daß sie nicht mit ihm fertig geworden sind: sie haben die Krankheit, das Alter, den Widerspruch in alle ihre Instinkte aufgenommen, — sie haben seitdem keinen Gott mehr geschaffen!

3wei Jahrtausende beinahe und nicht ein einziger neuer Gott! Sondern immer noch und wie zu Recht bestehend, wie ein Lettes und Höchstes der gottbildenden Krast dieser erbarmungswürdige Gott des christlichen Monotono-Theismus! Dies anmaßende Versallsgebilde aus Null, Begriff und Widerspruch, in dem alle Entartungs-Instinkte, alle Feigheiten und Müdigkeiten der Seele ihre Gutheißung haben! ——

Im Christentum tommen bie Inftinfte Unterworfener und Unterbruckter in ben Bordergrund : es find die niederften Stande, die in ihm ihr Beil fuchen. Bier wird als Beich aftigung, als Mittel gegen bie Langeweile bie Saarspalterei ber Gunde, die Gelbstprufung, die Gemiffens-Erforschung geubt; bier wird die Bindung an einen Machtigen, "Gott" genannt, beständig aufrechterhalten (burch bas Gebet); hier gilt bas Bochfte als unerreichbar, als Gefchenk, als "Gnade". Bier fehlt auch die Offentlichkeit: bas Berfted, ber bunkle Raum ift driftlich. Bier wird ber Leib verachtet, Die Körperpflege als Sinnlichkeit abgelehnt; die Rirche wehrt sich felbst gegen die Reinlichkeit (- die erfte driftliche Magregel nach Bertreibung ber Mauren mar die Schliegung ber öffentlichen Baber, von benen Korbova allein 270 befag). Chriftlich ift ein gemiffer Sinn ber Graufamkeit, gegen sich und andere, ber Saf gegen bie Understenten, ber Wille, ju verfolgen. Duftere und aufregende Borftellungen sind im Borbergrunde; die hochstbegehrten, mit ben bochften Namen bezeichneten Buftanbe (Erscheinungen, Entruckungen) sind Mervenkrankheiten; die Nahrung wird fo gemablt, daß fie frankhafte Ericheinungen begunftigt und die Nerven überreigt. Chriftlich ift die Todfeind-Schaft gegen die Herren ber Erbe, gegen die "Bornehmen" – und zugleich ein versteckter heimlicher Wettbewerb (- man läßt ihnen ben "Leib", man will nur bie "Seele"...). Chriftlich ift ber haß gegen ben Geift, gegen Stoly, Mut, Freiheit; driftlich ift ber Sag gegen bie Sinne, gegen bie Freuben ber Sinne, gegen bie Freude überhaupt . . .

Das Christentum hat einige Feinheiten auf bem Grunde, die zum Orient gehören. Bor allem weiß es, daß es an sich ganz gleichgültig ist, ob etwas wahr ist, aber von höchster Wichtigkeit, sosern es als wahr geglaubt wird. Die Wahrheit und der Glaube, daß etwas wahr sei: zwei ganz auseinsanderliegende Interessen: Welten, fast Gegensaßelten, — man kommt zum einen und zum andern auf grundverschiednen Wegen. Wenn zum Beispiel ein Glück darin liegt, sich von der Sünde erlöst zu glauben, so ist als Boraussezung dazu nicht not, daß der Mensch sündig sei, sondern daß er sich sündig sühlt. Wenn aber vor allem Glaube nottut, so muß man die Vernunft, die Erkenntnis, die Forschung in Mißkredit bringen: der Weg zur Wahrheit wird zum verbotnen Weg. — Die starke Hossmung ist ein viel größeres Reizmittel des Lebens als irgendein einzelnes wirklich eintretendes Glück. Man muß Leidende durch eine Hosssmung aufrechterhalten, welcher

burch keine Wirklichkeit widersprochen werden kann, — welche nicht durch eine Erfüllung abgetan wird: eine Jenseitshoffnung. — Damit Liebe möglich ist, muß Gott Person sein; damit die untersten Instinkte mitreden können, muß Gott jung sein. Man hat für die Indrunst der Weiber einen schönen heiligen, für die der Männer eine Maria in den Vordergrund zu rücken. Die Forderung der Keuschheit verstärkt die Heftigkeit und Innerlichkeit des religiösen Instinkts — sie macht den Gottesdienst wärmer, schwärmerischer, seelenvoller. — Die Liebe ist der Zustand, wo der Mensch die Dinge am meisten so sieht, wie sie nicht sind. Die täuschende Kraft ist da auf ihrer höhe, ebenso die versüßende, die verklären de Kraft. Man erträgt in der Liebe mehr als sonst, man duldet alles. Es galt eine Religion zu erfinden, in der geliebt werden kann: damit ist man über das Schlimmste am Leben hinaus, — man sieht es gar nicht mehr. — Soviel über die dreichtsichen Tugenden: Glaube, Liebe, Hoffnung: ich nenne sie die drei christlichen Klugheiten. —

Ich berühre hier nur die Frage der Entstehung des Christentums. Der erste Sat zu deren Lösung heißt: das Christentum ift einzig aus dem Boden zu verstehen, aus dem es gewachsen ist, — es ist nicht eine Gegendewegung gegen den jüdischen Instinkt, es ist dessen Folgerichtigkeit selbst, ein Schluß weiter in dessen furchteinflößender Denkrichtung.

Die Juden find bas merkwürdigste Bolt ber Beltgeschichte, weil fie, vor die Frage von Sein und Richtsein gestellt, mit einer vollkommen unheimlichen Bewußtheit bas "Sein um jeben Preis" borgezogen haben: biefer Preis mar bie wurzelhafte Kälichung aller Natur, aller Raturlichkeit, ber gangen inneren Welt fo gut als ber außeren. Sie grenzten fich ab gegen alle Bebingungen, unter benen bisher ein Bolf leben fonnte, leben burfte; fie ichufen aus fich einen Gegensat-Begriff zu natürlich en Bedingungen, fie haben, der Reihe nach, die Religion, den Gottesbienft, die Sittlichkeit, Die Geschichte, Die Seelenlehre auf eine unheilbare Beise in den Wiber= fpruch zu beren Ratur=Berten umgebreht. Wir begegnen berfelben Erscheinung noch einmal und in unfäglich vergrößerten Magen, tropbem nur als Nachbildung: - bie driftliche Rirche entbehrt, im Bergleich jum "Bolf ber Beiligen", jedes Unspruchs auf Urwuchsigkeit. Die Juden find, eben bamit, bas verhangnisvollfte Bolf ber Beltgeschichte: in ihrer Rach= wirkung haben fie die Menschheit bermagen falsch gemacht, daß heute noch ber Chrift judenfeindlich fühlen kann, ohne fich als die lette judische Auswirfung ju verftehn.

Um nein sagen zu können zu allem, was die aufsteigen de Bewegung bes Lebens, die Bohlgeratenheit, die Macht, die Schönheit, die Selbstebejahung auf Erden darstellt, mußte hier sich der zum Genie gewordene Inftinkt der Verneinung eine an dre Welt erfinden, von wo aus jene Lebens Bejahung als das Bose, als das Verwerfliche an sich erschien. Seelens

kundlich nachgerechnet, ist das jüdische Volk ein Volk der zähesten Lebenskraft, welches, unter unmögliche Bedingungen versetzt, freiwillig, aus der tiessten Klugheit der Selbsterhaltung, die Partei aller Entartungs-Instinkte nimmt, — nicht als von ihnen beherrscht, sondern weil es in ihnen eine Macht erriet, mit der man sich gegen "die Welt" durchsehen kann. Die Juden sind das Gegenstück aller Entarteten: sie haben sie darstellen müssen bis zur Täuschung, sie haben sich, mit einem Höchstmaß des schauspielerischen Genies, an die Spihe aller Entartungs-Bewegungen zu stellen gewußt, um aus ihnen etwas zu schaffen, das stärker ist als jede Jasagende Partei des Lebens. Die Entartung ist, für die im Judens und Christentum zur Macht gelangende Art von Mensch, eine priefterliche Art, nur Mittel: diese Art von Mensch hat ein Interesse daran, die Menscheit krank zu machen und die Begriffe "gut", "böse", "wahr" und "falsch" in einen lebensgesährlichen und weltverleumderischen Sinn umzudrehn. —

Die Gefchichte Ifraels ift unfchätbar als topische Gefchichte aller Ent= naturlichung ber Natur-Werte. - Jahmeh ber Gott ber "Gerechtigkeit", - nicht mehr eine Ginheit mit Ifrael, ein Ausbruck bes Bolks-Selbftgefühls: nur noch ein Gott unter Bedingungen . . . Sein Begriff wird ein Wertzeug in den handen priefterlicher Beber, welche alles Glud nunmehr als Lohn, alles Unglud als Strafe fur Ungehorfam gegen Gott, fur "Sunde" beuten: jene verlogenfte Deutungs-Beife einer angeblich "fittlichen Beltordnung", mit ber, ein fur allemal, ber Naturbegriff "Urfache" und "Wirkung" auf ben Ropf geftellt ift. Wenn man erft, mit Lohn und Strafe, die natürliche Urfächlichkeit aus der Welt geschafft hat, bedarf man einer widernatur= lich en Urfächlichkeit: ber gange Reft von Unnatur folgt nunmehr. Ein Gott, ber forbert, - an Stelle eines Gottes, ber hilft, ber Rat fchafft, ber im Grunde bas Wort ift für jebe glückliche Eingebung bes Muts und bes Selbft= vertrauens ... Die Sittlich feit nicht mehr ber Ausbruck ber Lebens- und Bachstums-Bedingungen eines Bolks, nicht mehr fein unterfter Inftinkt bes Lebens, fondern Gegenfat jum Leben geworben, - Sittlichkeit als grundfähliche Berfchlechterung ber Ginbilbungefraft, ale "bofer Blick" fur alle Dinge. Bas ift jubifche, mas ift chriftliche Sittlichkeit? Der Bufall um feine Unfchuld gebracht; das Unglud mit dem Begriff "Sunde" befchmutt; bas Bohlbefinden als Gefahr, als "Berfuchung"; bas forperliche Ubel= befinden mit dem Gemiffens-Burm vergiftet . . .

Der Gottesbegriff gefälfcht; der Sittlichkeitsbegriff gefälscht: — die subische Priesterschaft blieb dabei nicht stehen. Man konnte die ganze Gefchichte Ifraels nicht brauchen: fort mit ihr! — Diefe Priester haben jenes Wunderwerk von Fälschung zustande gebracht, als deren Dokument uns ein guter Teil der Bibel vorliegt: sie haben ihre eigene Volks-Vergangenheit mit einem Hohn ohnegleichen gegen jede Überlieferung, gegen jede geschichtliche Wirks-

lichkeit, ine Religiofe überfest, bas beißt, aus ihr einen ftumpf= finnigen Belle-Mechanismus von Schuld gegen Jahmeh und Strafe, von Frommigfeit gegen Jahmeh und Lohn gemacht. Wir murben biefen ichmachvollsten Aft ber Geschichts-Kälschung viel schmerzhafter empfinden, wenn uns nicht bie bir chliche Geschichtsbeutung von Jahrtaufenben fast ftumpf fur bie Korberungen ber Rechtschaffenheit in Geschichtsfragen gemacht hatte. Und ber Rirche halfen bie Weltweisen: Die Luge ber "fittlichen Weltordnung" geht burch die gange Entwicklung felbst ber neueren Philosophie. Bas bedeutet "fittliche Beltordnung"? Dag es, ein für allemal, einen Billen Gottes gibt, was ber Menich zu tun, mas er zu laffen habe; bag ber Wert eines Bolkes, eines einzelnen fich banach bemeffe, wie fehr ober wie wenig bem Billen Gottes gehorcht wird; bag in ben Schickfalen eines Bolkes, eines einzelnen fich ber Wille Gottes als herrschend, bas heißt als strafend und belohnend, je nach bem Grabe bes Gehorsams, beweift. - Die Birflich feit an Stelle biefer erbarmungewürdigen Luge beißt: eine fchmarogerifche Urt Menich, die nur auf Roften aller gefunden Bildungen bes Lebens gebeiht, ber Priefter, migbraucht ben Namen Gottes: er nennt einen Buftand ber Dinge, in welchem ber Priefter ben Wert ber Dinge bestimmt, "bas Reich Gottes"; er nennt die Mittel, vermoge beren ein folder Buftand erreicht ober aufrechterhalten wirb, "ben Billen Gottes"; er mißt, mit einer faltblutigen Rrechbeit, Die Bolter, Die Beiten, Die einzelnen banach ab, ob fie ber Priefter= Ubermacht nübten ober widerstrebten. Man febe fie am Bert. - Ein Schritt weiter: ber "Wille Gottes" (bas heißt bie Erhaltungsbedingungen fur bie Macht bes Priefters) muß bekannt fein, - ju biefem Swede bedarf es einer "Offenbarung". Auf beutich : eine große ichriftliche Falichung wird nötig, eine "beilige Schrift" wird entbedt, - unter allem priefterlichen Pomp, mit Bußtagen und Jammergefchrei über bie lange "Sunde" wird fie öffentlich ge= macht. Der "Wille Gottes" ftand langft feft: bas gange Unbeil liegt barin, baß man fich ber "beiligen Schrift" entfrembet hat ... Mofes ichon mar ber "Wille Gottes" offenbart . . . Was mar geschehn? Der Priefter hatte, mit Strenge, mit Genauigkeit, bis auf die großen und kleinen Steuern, die man ihm zu gahlen hatte (- bie schmackhafteften Stude vom Fleisch nicht zu vergeffen: benn ber Priefter ift ein Beeffteak-Freffer), ein fur allemal formuliert, mas er haben will, "mas ber Wille Gottes ift" ... Bon nun an find alle Dinge bes Lebens fo geordnet, bag ber Priefter überall un= entbehrlich ift: in allen naturlichen Borkommniffen bes Lebens, bei ber Geburt, ber Che, ber Krankheit, bem Tobe, gar nicht vom "Opfer" (ber Mahlzeit) ju reben, erscheint ber beilige Schmaroger, um fie ju entnatur= lichen, - in feiner Sprache: ju "beiligen" ... Denn bies muß man begreisen: jebe naturliche Sitte, jebe naturliche Ginrichtung (Staat, Gerichtsordnung, Che, Rranken= und Armenpflege), jede vom Inftinkt bes Lebens eingegebne Forberung, turz alles, mas feinen Wert in fich hat, wird burch bas Schmarobertum bes Priefters (ober ber "fittlichen Beltorbnung") grund=

fählich wertlos, wertwidrig gemacht: es bedarf nachträglich einer Heiligung, — eine wertwerleihende Macht tut not, welche die Natur darin verneint, welche eben damit erst einen Wert schasselle das st... Der Priester entwertet, entheiligt die Natur: um diesen Pries besteht er überhaupt. — Der Ungehorsam gegen Gott, das heißt gegen den Priester, gegen "das Geset", bekommt nun den Namen "Sünde"; die Mittel, sich wieder "mit Gott zu versöhnen", sind, wie billig, Mittel, mit denen die Unterwerfung unter den Priester nur noch gründlicher gewährleistet ist: der Priester allein "erlöst"... Seelenkundlich nachgerechnet, werden in seder priesterlich ausgebauten Gesellschaft die "Sünden" unentbehrlich: sie sind die eigentlichen Handhaben der Macht, der Priester Lebt von den Sünden, er hat nötig, daß "gesündigt" wird... Oberster Sah: "Gott vergibt dem, der Buße tut" — aus deutsch: der sich dem Priester unterwirst. —

Auf einem bergestalt falschen Boben, wo jede Natur, jeder Naturwert, jede Wirklichkeit die tiessten Instinkte der herrschenden Klasse wider sich hatte, wuchs das Christentum aus, eine Todseindschafts-Form gegen die Wirklichkeit, die bisher nicht übertrossen worden ist. Das "heilige Bolk", das für alle Dinge nur Priester-Werte, nur Priester-Worte übrig behalten hatte und mit einer Schluß-Folgerichtigkeit, die Furcht einslößen kann, alles, was sonst noch an Macht aus Erden bestand, als "unheilig", als "Welt", als "Sünde" von sich abgetrennt hatte — dies Wolk brachte sur selbstverneinung: es verneinte, als Christentum, noch die letzte Form der Wirklichkeit, das "heilige Bolk", das "Bolk der Ausgewählten", die jüdische Wirklichkeit selbst.

Mit jeder Ausbreitung des Christentums über noch breitere, noch rohere Massen, denen die Voraussehungen immer mehr abgingen, aus denen es geboren ist, wurde es nötiger, das Christentum gemeiner zu machen, bardarischer zu machen, — es hat Lehren und Formen aller unterirdischen Gottesdienste des römischen Weltreichs, es hat den Unsinn aller Arten kranker Bernunst in sich eingeschluckt. Das Schicksal des Christentums liegt in der Notwendigkeit, daß sein Glaube selbst so krank, so niedrig und gemein werden mußte, als die Bedürfnisse krank, niedrig und gemein waren, die mit ihm bestiedigt werden sollten. Als Kirche vereinigt sich endlich die kranke Barsbaret selbst zur Macht, — die Kirche, diese Todseinbschafts-Form zu seder Rechtschassenheit, zu seder höhe der Seele, zu jeder Jucht des Geistes, zu seder sreimütigen und gütigen Menschlichkeit. — Die christlichen und die vornehmen Werte: erst wir, wir freigeword nen Geister, haben diesen größten Wert-Gegensah, den es gibt, wiederhergestellt! —

Ich unterbrücke an dieser Stelle einen Seufzer nicht. Es gibt Tage, wo mich ein Gefühl heimsucht, schwärzer als die schwärzeste Schwermut — die Menschen Berachtung. Und damit ich keinen Zweisel darüber lasse,

was ich verachte, wen ich verachte: ber Mensch von heute ist es, ber Mensch, mit bem ich verhangnisvoll gleichzeitig bin. Der Mensch von heute - ich ersticke an seinem unreinen Atem ... Gegen das Vergangene bin ich, gleich allen Erkennenden, von einer großen Dulbfamkeit, bas heißt großmütigen Selbstbezwingung: ich gehe durch die Irrenhaus-Welt ganzer Jahrtausenbe, beiße sie nun "Christentum", "driftlicher Glaube", "driftliche Kirche", mit einer dufteren Borficht hindurch, - ich hute mich, die Menschheit fur ihre Beiftestrantheiten verantwortlich ju machen. Aber mein Gefühl ichlägt um, bricht heraus, sobald ich in die neuere Beit, in unfre Beit eintrete. Unfre Beit ift wiffend... Was ehemals blog frank war, heute ward es un= anständig - es ift unanständig, heute Chrift zu fein. Und hier beginnt mein Etel. - Ich febe mich um: es ift fein Bort von dem mehr übriggeblieben, was ehemals "Wahrheit" hieß, wir halten es nicht mehr aus, wenn ein Priefter bas Wort "Wahrheit" auch nur in ben Mund nimmt. Selbst bei bem bescheibensten Anspruch auf Rechtscheffenheit muß man heute wiffen, daß ein Theologe, ein Priefter, ein Papft mit jedem Sat, den er fpricht, nicht nur irrt, sondern lügt, - bag es ihm nicht mehr freifteht, aus "Unschulb", aus "Unwiffenheit" ju lugen. Auch ber Priefter weiß, fo gut es febermann weiß, bag es feinen "Gott" mehr gibt, feinen "Gunber", feinen "Erlofer", - daß "freier Wille", "fittliche Weltordnung" Lugen find: - ber Ernft, die tiefe Gelbstüberwindung bes Geiftes er laubt nies mandem mehr, hieruber nicht zu miffen ... Alle Begriffe ber Rirche find erkannt als bas, was fie find, als die bosartigfte Kalfchmungerei, die es gibt, jum 3med, die Natur, die Natur-Werte ju entwerten; ber Priefter felbft ift erkannt als bas, was er ift, als die gefährlichste Art Schmarober, als die eigentliche Giftspinne bes Lebens ... Wir miffen, unfer Gemiffen weiß es heute -, mas überhaupt jene unheimlichen Erfindungen ber Priefter und ber Rirche wert find, wogu fie bienten, mit benen jener Buftand von Selbstichandung ber Menschheit erreicht worden ift, ber Etel vor ihrem Anblick machen kann - bie Begriffe "Jenseits", "Jungftes Gericht", "Unfterblichfeit der Seele", Die "Seele" felbft: es find Folter-Berkzeuge, es find Sufteme von Graufamkeiten, vermoge beren ber Priefter Berr murbe, Berr blieb . . Jedermann weiß bas, und tropbem bleibt alles beim alten. Wohin kam bas lette Gefühl von Anftand, von Achtung vor fich felbft, wenn unfre Staatsmanner fogar, eine fonft fehr unbefangene Art Mensch und Untidriften ber Tat burch und burch, sich heute noch Chriften nennen und jum Abendmahl gehn? . . . Ein junger Fürft an ber Spite feiner Regimenter, prachtvoll als Ausbruck ber Selbstfucht und Selbstüberhebung feines Bolks, - aber, ohne jede Scham, fich als Chriften bekennend! Wen verneint benn das Chriftentum?, mas heißt es "Welt"? Dag man Solbat, daß man Richter, daß man Patriot ift; daß man sich wehrt; daß man auf seine Ehre halt; daß man seinen Vorteil will; daß man ftoly ift ... Jede Bandlung des Augenblicks, jeder Inftinkt, jede gur Tat werdende Wert=

ichätung ist heute antichriftlich; was für eine Miggeburt von Falfch : heit muß ber moberne Mensch sein, daß er sich trotbem nicht schämt, Christ noch zu heißen! ——

In der Borstellungswelt des Christen kommt nichts vor, was die Wirk- lichkeit auch nur anrührte: dagegen erkannten wir im Instinkt-haß gegen jede Wirklichkeit das treibende, das einzig treibende Element in der Wurzel des Christentums. Was folgt daraus? Daß auch im Seelischen hier der Irrtum wurzelhaft, das heißt wesen-bestimmend ist. Ein Begriff hier weg, eine einzige Wirklichkeit an bessen Stelle — und das ganze Christentum rollt ins Nichts!

Und noch einmal verübte ber Priefter-Inftinkt bes Juden bas gleiche große Berbrechen an ber Geschichte, - er ftrich bas Gestern, bas Borgestern bes Chriftentums einfach burch, er erfand fich eine Gefchichte bes erften Chriftentums. Mehr noch: er falfchte bie Geschichte Ifraels nochmals um, um als Borgeschichte für feine Tat zu erscheinen: alle Propheten haben von feinem Erlofer geredet ... Die Rirche falichte fpater Sogar die Geschichte ber Menschheit jur Borgeschichte des Chriftentums . . . Paulus verlegte einfach bas Schwergewicht bes gangen Daseins seines Er= lofers hinter dies Dasein, - in die Lüge vom "wiederauferstandenen" Jefus. Er komte im Grunde bas Leben bes Erlofere überhaupt nicht brauchen, - er hatte ben Tob am Rreuze notig und etwas mehr noch . . . Einen Paulus für ehrlich halten, wenn er fich aus einer Sallugination ben Beweis vom Moch-Leben bes Erlösers zurechtmacht, ober auch nur feiner Erzählung, baß er diefe Sallugination gehabt hat, Glauben ichenten, mare eine mahre Rinderei feitens eines Seelenkundigen: Paulus wollte ben 3meck, folglich wollte er auch die Mittel ... Was er felbft nicht glaubte: die Ibioten, unter bie er feine Lehre marf, glaubten es. - Sein Bedurfnis mar bie Macht: mit Paulus wollte nochmals ber Priefter jur Macht, - er konnte nur Begriffe, Lehren, Sinnbilber brauchen, mit benen man Maffen fnechtet, Berben bilbet. Bas allein entlehnte fpater Muhammed bem Chriftentum? Die Erfindung bes Paulus, fein Mittel zur Priefter-Tyrannei, zur Berben-Bildung: ben Unsterblichkeits-Glauben - bas heißt bie Lehre vom "Gericht"...

Wenn man das Schwergewicht des Lebens nicht ins Leben, sondern ins "Jenseits" verlegt — ins Nichts —, so hat man dem Leben überhaupt das Schwergewicht genommen. Die große Lüge von der persönlichen Unsterblichzeit zerstört jede Bernunft, jede Natur im Instinkte, — alles, was wohltätig, was lebensfördernd, was zukunftverbürgend in den Instinkten ist, erregt nunmehr Mißtrauen. So zu leben, daß es keinen Sinn mehr hat, zu leben, das wird jest zum "Sinn" des Lebens... Wozu Gemeinsinn, wozu Dankbarkeit noch für Herkunft und Borfahren, wozu mitarbeiten, zutrauen, irgend-

ein Gefamtwohl fordern und im Auge haben?... Ebenfo viele "Berfuchungen", ebenso viele Ablenkungen vom "rechten Beg" - "eins ift not"... Daß jeder als "unfterbliche Seele" mit jedem gleichen Rang hat, daß in der Gesamtheit aller Wefen das "Beil" jedes einzelnen eine ewige Wichtigkeit in Anspruch nehmen barf, daß kleine Muder und Dreiviertels= Berrudte fich einbilden durfen, daß um ihretwillen die Gefete ber Natur beständig durch brochen werden, - eine folche Steigerung jeder Art Selbst= fucht ins Unendliche, ins Unverschamte kann man nicht mit genug Berachtung brandmarken. Und boch verdankt bas Christentum biefer erbar= mungewürdigen Schmeichelei vor ber perfonlichen Citelfeit feinen Sieg, gerade alles Mifratene, Aufffandisch=Gefinnte, Schlecht=meg-gekommene, ben ganzen Auswurf und Abhub ber Menschheit hat es damit zu fich überredet. Das "Beil ber Seele" - auf beutsch: "die Welt dreht fich um mich" . . . Das Gift ber Lehre "gleiche Rechte für alle" - bas Chriftentum hat es am grundfatlichften ausgefät; bas Chriftentum hat jedem Chrfurchts- und Abstandsgefühl zwischen Mensch und Mensch, bas heißt ber Boraussebung ju jeder Erhöhung, ju jedem Wachstum ber Rultur, einen Todfrieg aus ben heimlichsten Winkeln schlechter Inftinkte gemacht, - es hat aus ber Emporung ber Maffen fich feine Sauptwaffe geschmiedet gegen uns, gegen alles Bornehme, Frohe, Hochherzige auf Erben, gegen unfer Glud auf Erben . . . Die "Unfterblichkeit" jedem Petrus und Paulus jugeftanden, mar bisher bas größte, bas bosartigfte Attentat auf bie vornehme Menfch= beit. - Und unterschäten wir bas Berhangnis nicht, bas vom Christentum aus fich bis in die Politik eingeschlichen hat! Niemand hat heute mehr ben Mut ju Sonderrechten, ju Berrichaftsrechten, ju einem Ehrfurchtgefühl vor fich und feinesgleichen, - ju einer Saltung be & Abftanbes ... Unfre Politik ift krank an biefem Mangel an Mut! - Der Abelssinn ber Gefinnung wurde durch die Seelen-Gleichheits-Luge am unterirdischften untergraben; und wenn ber Glaube an bas "Borrecht ber meiften" Revolutionen macht und machen wird, - bas Chriftentum ift es, man zweifle nicht baran, driffliche Werturteile find es, welche jede Revolution blog in Blut und Berbrechen überfett! Das Chriftentum ift ein Aufstand alles Um-Boden-Ariechenden gegen das, was Höhe hat: das Evangelium der "Niedrigen" macht niedrig ...

Die Evangelien stehn für sich. Die Bibel überhaupt verträgt keinen Bergleich. Man ist unter Juden: erster Gesichtspunkt, um hier nicht völlig den Faden zu verlieren. Die hier geradezu Genie werdende Selbstverstellung ins "Heilige", unter Büchern und Menschen nie annähernd sonst erreicht, diese Wort= und Gebärden-Falschmünzerei als Kunst ist nicht der Zusall irgendwelcher Einzelbegabung, irgendwelcher Ausnahme=Ratur. Hierzu gehört Rasse. Im Christentum, als der Kunst, heilig zu lügen, kommt das ganze Judentum, eine mehrhundertjährige, jüdische allerernsthafteste Vorübung und

Technik zur letten Meifterschaft. Der Chrift, Diefes lette Mittel ber Luge, ift ber Jube noch einmal - breimal felbft ... Der grunbfablichfte Bille, Begriffe, Sinnbilber, Gebarben anzuwenden, welche aus ber Praxis bes Priefters bewiefen find, Die Inftinkt-Ablehnung jeder andern Praxis, jeder anbern Art Bert: und Nublichkeits-Betrachtung - bas ift nicht nur Uberlieferung, bas ift Erbichaft: nur als Erbschaft wirkt es wie Natur. Die gange Menschheit, die beften Röpfe ber beften Beiten fogar haben fich täuschen laffen. Man hat bas Evangelium als Buch ber Unschulb gelefen . . . fein kleiner Fingerzeig bafur, mit welcher Meisterschaft bier geschauspielert worden ift. - Freilich: bekamen wir fie ju feben, auch nur im Borübergehn, alle biefe wunderlichen Mucker und Runftheiligen, fo ware es am Ende, - und genau beshalb, weil ich feine Worte lefe, ohne Gebarben ju febn, mache ich mit ihnen ein Enbe ... Ich halte eine gewiffe Art, Die Mugen aufzuschlagen, an ihnen nicht aus. - Bum Glück find Bucher für die allermeisten nur Literatur--- Man muß sich nicht irreführen laffen: "Richtet nicht!" fagen fie, aber fie fchicken alles in die Bolle, mas ihnen im Bege ftebt. Indem fie Gott richten laffen, richten fie felber; indem fie Gott verherrlichen, verherrlichen fie fich felber; indem fie bie Tugenben forbern, beren fie gerade fabig find - mehr noch, bie fie notig haben, um überhaupt oben zu bleiben -, geben fie fich ben großen Unfchein eines Ringens um die Tugend, eines Rampfes um die herrschaft ber Tugend. "Wir leben, wir sterben, wir opfern uns nur fur bas Gute" (- "bie Bahr= heit", "bas Licht", bas "Reich Gottes"): in Wahrheit tun fie, mas fie nicht laffen konnen. Indem fie nach Art von Dudmäufern fich burchbrucken, im Winkel sigen, im Schatten ichattenhaft babinleben, machen fie fich eine Pflicht baraus: als Pflicht erscheint ihr Leben ber Demut, als Demut ift es ein Beweis mehr fur Frommigkeit . . . Ab, biefe bemutige, keufche barmherzige Art von Berlogenheit! "Für uns foll die Tugend felbst Beugnis ablegen" ... Man lefe bie Evangelien als Bucher ber Berführung mit Moral: bie Moral wird von biefen kleinen Leuten mit Beschlag belegt, fie wiffen, was es auf fich hat mit ber Moral! Die Menschheit wird am besten genasführt mit ber Moral! - Die Birklichkeit ift, bag bier ber bewußteste Auserwählten=Dünkel Die Bescheidenheit spielt: man hat fich, bie "Gemeinde", die "Guten und Gerechten", ein für allemal auf bie Eine Seite gestellt, auf bie "ber Bahrheit", - und ben Reft, "bie Belt", auf die andre ... Das war die verhängnisvollste Art Größenwahn, die bisher auf Erden dagewesen ist: fleine Mißgeburten von Muckern und Lügnern fingen an, bie Begriffe "Gott", "Wahrheit", "Licht", "Geift", "Liebe", "Weisheit", "Leben" für sich in Anspruch zu nehmen, gleichfam als Gleichworte von sich, um damit die "Welt" gegen sich abzugrenzen, kleine Höchstmaß-Juden, reif für jede Art Irrenhaus, brehten die Werte überhaupt nach fich um, wie als ob erft "ber Chrift" ber Sinn, bas Salz, bas Mag, auch bas lette Gericht vom gangen Rest mare ... Das gange Berhangnis murbe

badurch allein ermöglicht, daß schon eine verwandte, rassenverwandte Art von Größenwahn in der Welt war, der jüdische: sobald einmal die Klust zwischen Juden und Judenchristen sich ausriß, blieb letzteren gar keine Wahl, als dieselben Prozeduren der Selbsterhaltung, die der jüdische Instinkt anriet, gegen die Juden selber anzuwenden, während die Juden sie bisher bloß gegen alles Nicht-Jüdische angewendet hatten. Der Christ ist nur ein Jude "freieren" Bekenntnisses.

Ich gebe ein paar Proben von dem, was sich diese kleinen Leute in den Ropf gesett, was sie ihrem Meister in den Mund gelegt haben: lauter

Befenntniffe "fchoner Geelen".

"Und welche euch nicht ausnehmen noch hören, da gehet von dannen hinaus und schüttelt den Staub ab von euren Füßen, zu einem Zeugnis über sie. Ich sage euch: Wahrlich, es wird Sodom und Gomorra am Jüngsten Gericht erträglicher ergehn, denn solcher Stadt" (Markus 5, 11). — Wie evangelisch!...

"Und wer ber Kleinen einen ärgert, die an mich glauben, dem wäre es besser, daß ihm ein Mühlstein an seinen Hals gehängt würde und er in das Meer geworsen würde" (Markus 9, 42). — Wie evangelisch!...

"Wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die werden den Tod nicht schmeden, bis daß sie sehen das Reich Gottes mit Kraft kommen" (Markus

9, 1). - Gut gelogen, Lowe...

"Wer mir will nachsolgen, ber verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und solge mir nach. Denn..." (Markus 8, 34). — Anmerkung eines Seelenkundigen: Die christliche Moral wird durch ihre Denns widerslegt: ihre "Gründe" widerlegen, — so ist es christlich.

"Richtet nicht, auf baß ihr nicht gerichtet werdet. Mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden" (Matthäus 7, 11). — Welcher Be-

griff von Gerechtigkeit, von einem "gerechten" Richter!...

"Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und so ihr nur zu euern Brüdern freundlich seid, was tut ihr Sonderliches? Tun nicht die Zöllner auch also?" (Matthäus 5, 46). — Prinzip der "christlichen Liebe": sie will zuletzt gut bezahlt sein...

"Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird auch euer Bater eure Fehler nicht vergeben" (Matthäus 6, 15). — Sehr kompromittie-

rend für ben genannten "Bater"...

"Trachtet am ersten nach dem Neiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zusallen" (Matthäus 6, 33). — Solches alles: nämlich Nahrung, Aleidung, die ganze Notdurft des Lebens. Ein Irrtum, bescheiden ausgedrückt... Kurz vorher erscheint Gott als Schneider, wenigstens in gewissen Fällen...

"Freuet euch alsbann und hupfet: benn fiehe, euer Lohn ift groß im Simmel. Desgleichen taten ihre Wäter ben Propheten auch" (Lukas 6, 23). — Unverfchamtes Gefindel! Es vergleicht fich bereits mit ben Propheten...

"Wisset ihr nicht, daß ihr Tempel Gottes seib und der Geist Gottes in euch wohnt? So jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben: benn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr" (Paulus 1. Korinther 3, 16). — Dergleichen kann man nicht genug verachten...

"Wisset ihr nicht, daß die Heiligen die Welt richten werden? So benn nun die Welt soll von euch gerichtet werden: seid ihr benn nicht gut genug, geringere Sachen zu richten?" (Paulus 1. Korinther 6, 2). — Leider nicht bloß die Rede eines Irrenhäuslers... Dieser fürchterliche Betrüger sährt wörtlich fort: "Wisset ihr nicht, daß wir über die Engel richten werzben? Wie viel mehr über die zeitlichen Güter!"...

Mas folgt baraus? Dag man gut tut, handschuhe anzuziehn, wenn man das Neue Teftament lieft. Die Rabe von soviel Umeinlichkeit zwingt beinahe bazu... Wir murben uns "erste Christen" so wenig wie polnische Juden jum Umgang mablen: nicht bag man gegen fie auch nur einen Ginwand nötig hatte . . . Sie riechen beide nicht gut. - Ich habe vergebens im Reuen Testament auch nur nach Einem gewinnenden Buge ausgespäht: nichts ift barin, was frei, gutig, offenbergig, rechtschaffen ware. Die Menschlichkeit hat hier noch nicht ihren erften Anfang gemacht, - die Inftinkte ber Rein= lich teit fehlen ... Es gibt nur ich lechte Instinkte im Neuen Teftament, es gibt keinen Mut felbit zu biefen ichlechten Inftinkten. Alles ift Feigheit, alles ift Augen-schließen und Selbstbetrug barin. Jedes Buch wird reinlich, wenn man eben bas Neue Testament gelesen hat ... Diese kleinen Mucker verrechnen sich nämlich in ber Sauptsache: Sie greifen an, aber alles, mas von ihnen angegriffen wird, ift bamit ausgezeichnet. Wen ein "erfter Chrift" angreift, ben besubelt er nicht . . . Umgekehrt: es ift eine Ehre, "erfte Chriften" gegen fich zu haben. Man lieft bas Neue Teftament nicht ohne eine Borliebe für bas, mas barin mißhandelt wird, - nicht zu reden von ber "Weisheit dieser Welt", welche ein frecher Windmacher "burch torichte Prebigt" (1. Korinther 1, 20 ff.) umsonst zuschanden zu machen sucht ... Aber felbst bie Pharifaer und Schriftgelehrten haben ihren Borteil von einer folden Gegnerschaft: fie muffen ichon etwas wert gewesen fein, um auf eine fo unanftandige Weise gehaft zu werden. heuchelei - das ware ein Vorwurf, ben "erfte Chriften" machen burften! - Bulett maren es bie Bevorrech = teten: bies genügt, ber Abichaum-Bag braucht feine Grunde mehr. Der "erfte Chrift" - ich fürchte, auch ber "lette Chrift", ben ich vielleich t noch erleben merbe - ift Rebell gegen alles Bevorrechtete aus unterftem Inftinkte, - er lebt, er tampft immer fur "gleiche Rechte"... Genauer zugesehn, hat er keine andere Bahl. Will man, für seine Person, ein "Auserwählter Gottes" fein - ober ein "Tempel Gottes" ober ein "Richter ber Engel" -, fo ift jedes andere Pringip ber Auswahl, jum Beispiel nach Rechtschaffenheit, nach Beift, nach Männlichkeit und Stoly, nach Schönheit und Freiheit bes Bergens, einfach "Welt", - bas Bofe an fich... Moral: jedes Wort im Munde eines "ersten Christen" ist eine Lüge, sede Handlung, die er tut, eine Instinkt-Falschheit, — alle seine Werte, alle seine Ziele sind schällich, aber wen er haßt, was er haßt, das hat Wert... Der Christ, der Priester-Christ insonderheit, ist ein Merkmal für Wert. — Habe ich noch zu sagen, daß im ganzen Neuen Testament bloß eine einzige Figur vorkommt, die man ehren muß? Pilatus, der römische Statthalter. Einen Judenhandel ern st zu nehmen — dazu überredet er sich nicht. Ein Jude mehr oder weniger, was liegt daran?... Der vornehme Haß eines Kömers, vor dem ein unverschämter Mißbrauch init dem Wort "Wahrheit" getrieben wird, hat das Neue Testament mit dem einzigen Wort bereichert, das Wert hat, — das seine Verurteilung, seine Vernichtung selbst ist: "was ist Wahrheit!"...

Das ift es nicht, mas uns abicheidet, daß mir feinen Gott wiederfinden. weder in der Geschichte noch in der Natur noch hinter der Natur, - sondern daß wir, was als "Gott" verehrt wurde, nicht als "göttlich", sondern als erbarmungswürdig, als widersinnig, als schädlich empfinden, nicht nur als Brrtum, fondern als Berbrechen am Leben ... Wir leugnen Gott als Gott ... Wenn man une diefen Gott der Chriften bewiese, wir murben ihn noch weniger zu glauben wiffen. In einer Formel: Der Gott, wie ihn Paulus geschaffen hat, ist die Leugnung Gottes. - Eine Religion wie das Chriftentum, die fich an keinem Dunkte mit der Wirklichkeit berührt, die fofort bahinfällt, sobald bie Wirklichkeit auch nur an Ginem Dunkte zu Rechte fommt, muß billigermeife ber "Beisheit ber Belt", will fagen ber Bif= fenschaft, todfeind fein, - sie wird alle Mittel gutheißen, mit denen die Bucht bes Beiftes, Die Lauterkeit und Strenge in Gewiffensfachen bes Beiftes, Die vornehme Ruble und Freiheit des Geiftes vergiftet, verleumdet, ver= rufen gemacht werden fann. Der "Glaube" als Forderung ift ber Einfpruch gegen die Wiffenschaft, - in der Tat die Luge um jeden Preis . . . Paulus begriff, daß die Luge - daß "der Glaube" nottat; die Rirche begriff später wieder Paulus. - Jener "Gott", den Paulus sich erfand, ein Gott, der "die Beisheit ber Belt" "juschanden macht", ift in Bahrheit nur ber ernfthafte Entschluß des Paulus selbst dazu: "Gott" seinen eigenen Willen zu nennen, Thora, das ift urjudifch. Paulus will "die Beisheit der Belt" zuschanden machen: seine Keinde sind die guten Wissenschaftler und Arzte, - ihnen macht er ben Krieg. In ber Tat, man ift nicht Wiffenschaftler und Urzt, ohne nicht zugleich auch Antichrift zu fein. Als Wiffenschaftler schaut man nämlich hinter die "beiligen Bücher", als Arzt hinter die körperliche Berkommenheit des topischen Christen. Der Arxt fagt "unheilbar", ber Wiffenschaftler "Schwindel" . . .

hat man eigentlich die berühmte Geschichte verstanden, die am Anfang ber Bibel steht, — von der höllenangst Gottes vor der Wissenschaft aft?... Man hat sie nicht verstanden. Dies Priesterbuch schlechthin beginnt, wie billig, mit ber großen inneren Schwierigkeit bes Priefters: er hat nur Eine große Gefahr, folglich hat "Gott" nur Eine große Gefahr.

Der alte Gott, gang "Geift", gang Hoherpriefter, gang Bollkommenheit, luftwandelt in feinem Garten: nur dag er fich langweilt. Gegen die Langeweile fampfen Gotter felbft vergebens. Was tut er? Er erfindet den Menschen, - ber Mensch ist unterhaltend . . . Aber siehe da, auch der Mensch langweilt sich. Das Erbarmen Gottes mit ber einzigen Rot, die alle Paradiese an fich haben, fennt feine Grengen: er fchuf alsbald noch andere Tiere. Erfter Fehlgriff Gottes: ber Menfch fand die Tiere nicht unterhaltend, er herrschte über fie, er wollte nicht einmal "Tier" fein. - Folglich fchuf Gott bas Weib. Und in ber Tat, mit ber Langeweile hatte es nun ein Ende, - aber auch mit anderm noch! Das Weib war der zweite Kehlgriff Gottes. - "Das Weib ift feinem Wefen nach Schlange, Beva" - bas weiß jeber Priefter; "vom Beib tommt jedes Unheil in der Belt" - bas weiß ebenfalls feber Priefter. "Kolglich fommt von ihm auch die Wiffenschaft". ... Erft burch bas Beib lernte ber Menich vom Baume ber Erkenntnis toften. - Bas mar geschehn? Den alten Gott ergriff eine Bollenangft. Der Mensch felbst mar fein größter Fehlgriff geworden, er hatte sich einen Rivalen geschaffen, Die Wissenschaft macht gottgleich, - es ift mit Prieftern und Göttern zu Ende, wenn ber Menich miffenschaftlich wird! -Ergebnis: die Wiffenschaft ift bas Berbotene an sich, - fie allein ift verboten. Die Wiffenschaft ift bie erfte Gunde, ber Reim aller Gunde, die Erb = funde. Dies allein ift Moral. - "Du follst nicht erkennen": - ber Reft folgt baraus. - Die Sollenangft Gottes verbinderte ihn nicht, klug gu fein. Wie wehrt man sich gegen die Wiffenschaft? Das murbe fur lange feine Sauptfrage. Antwort: fort mit dem Menichen aus dem Paradiefe! Das Blud, ber Mußiggang bringt auf Gedanken, - alle Gedanken find ichlechte Bedanken . . . Der Menfch foll nicht benken. - Und ber "Priefter an fich" erfindet bie Not, den Tod, die Lebensgefahr der Schwangerschaft, jede Art von Elend, Alter, Muhial, die Rrankheit vor allem, - lauter Mittel im Rampfe mit der Wiffenschaft! Die Not erlaubt bem Menschen nicht, ju benken . . . Und tropbem! Entsetlich! Das Werk ber Erkenntnis turmt sich auf, himmel-fturmend, gotter-andammernd, - mas tun? Der alte Gott erfindet den Krieg, er trennt die Bolfer, er macht, daß bie Menfchen fich gegenseitig vernichten (- bie Priefter haben immer ben Rrieg notig gehabt ...). Der Rrieg - unter anderem ein großer Störenfried ber Wiffenichaft! - Unglaublich! Die Erkenntnis, die Befreiung vom Priefter, nimmt felbst trop Rriegen ju. - Und ein letter Entschluß fommt bem alten Gotte: "ber Mensch mard miffenschaftlich, - es hilft nichts, man muß ibn erfaufen!" ...

Man hat mich verstanden. Der Ansang der Bibel enthält das gange Seelenleben des Priesters. — Der Priester kennt nur Gine große Gesahr: das ist die Wiffenschaft, — der gesunde Begriff von Ursache und Wirkung.

Aber die Wiffenschaft gedeiht im gangen nur unter glucklichen Berhältniffen, - man muß Zeit, man muß Geist überflüffig haben, um ju "er= tennen"..., Folglich muß man ben Menschen unglücklich machen", bas mar ju jeder Beit die Denkweise bes Priefters. - Man errat bereits, was, diesem Denken gemäß, damit erft in die Welt gekommen ift: - bie "Sünde"... Der Schuld- und Strafbeariff, Die gange ,fittliche Beltordnung" ift erfunden gegen die Wiffenschaft, - gegen die Ablöfung bes Menschen vom Priefter ... Der Mensch foll nicht hinaus=, er foll in sich hineinsehn: er foll nicht klug und vorsichtig, als Lernender, in die Dinge sehn, er soll überhaupt gar nicht sehn: er soll leiden ... Und er soll so leiben, bag er jederzeit ben Priefter notig hat. - Weg mit ben Arzten! Man hat einen Beiland nötig. - Der Schuld- und Strafbegriff, eingerechnet die Lehre von der "Gnade", von der "Erlöfung", von der "Ber= gebung" - Lugen durch und durch und ohne jede feelische Wirklichkeit find erfunden, um ben Urfachen Sinn bes Menichen zu zerftoren: fie find ber Anschlag gegen ben Begriff Urfache und Wirkung! - Und nicht ein Anschlag mit der Fauft, mit dem Meffer, mit der Ehrlichkeit in Sag und Liebe! Sondern aus den feigsten, liftigsten, niedrigsten Instinkten heraus! Ein Priefter=Unichlag! Ein Schmarober=Unichlag! Ein nächtlicher über= fall bleicher unterirdischer Blutfauger! . . . Wenn bie natürlichen Folgen einer Tat nicht mehr "naturlich" find, sondern burch Begriffs-Gespenfter des Aberglaubens, durch "Gott", durch "Geifter", durch "Seelen" bewirkt gebacht werden, als bloß "fittliche" Folgen, als Lohn, Strafe, Wink, Erziehungsmittel, fo ift bie Boraussehung zur Erkenntnis zerftort, - fo hat man bas größte Berbrechen an ber Menschheit begangen. -Die Gunde, nochmals gefagt, biefe unüberbietbare Selbstichandungs-Form bes Menichen, ift erfunden, um Wiffenschaft, um Rultur, um jede Erhöhung und Bornehmheit des Menschen unmöglich zu machen; ber Priefter herricht burch bie Erfindung ber Gunde.

Ich erlasse mir an dieser Stelle eine Seelenkunde des "Glaubens", der "Gläubigen" nicht — zum Nußen, wie billig, gerade der "Gläubigen". Wenn es heute noch an solchen nicht sehlt, die es nicht wissen, inwiesern es un = anständig ist, "gläubig" zu sein — oder ein Abzeichen von Entartung, von gebrochenem Willen zum Leben —, morgen schon werden sie es wissen. Meine Stimme erreicht auch die Harthörigen. — Es scheint, wenn anders ich mich nicht verhört habe, daß es unter Christen eine Art Merkmal der Wahrheit gibt, das man den "Beweis der Kraft" nennt. "Der Glaube macht selig: also ist er wahr." — Man durste hier zunächst einwenden, daß gerade das Seligmachen nicht bewiesen, sondern nur ver sprochen ist: die Seligkeit an die Bedingung des "Glaubens" geknüpft, — man soll selig werden, weil man glaubt... Aber daß tatsächlich eintritt, was der Priester dem Gläubigen sür das seder Kontrolle unzugängliche "Jenseits" verspricht, womit

bewiese sich bas? - Der angebliche "Beweis ber Kraft" ift also im Grunde wieder nur ein Glaube baran, daß die Wirfung nicht ausbleibt, welche man fich vom Glauben verfpricht. In Formel: "ich glaube, daß der Glaube felig macht: - folglich ift er mahr." - Aber damit find wir schon am Ende. Dies "folglich" mare bas Widerfinnige felbst als Merkmal ber Wahrheit. - Segen wir aber, mit einiger Nachgiebigkeit, daß bas Geligmachen durch den Glauben bewiesen sei (- nicht nur gewünscht, nicht nur durch den etwas verbachtigen Mund eines Priefters verfprochen): ware Seligfeit jemals ein Beweis ber Bahrheit? So wenig, daß es beinahe ben Gegenbeweis, jedenfalls ben höchsten Argwohn gegen "Bahrheit" abgibt, wenn Luftempfindungen über bie Frage "was ift mahr?" mitreben. Der Beweis ber "Luft" ift ein Beweis für "Lust", - nichts mehr; woher um alles in ber Welt stunde es feft, daß gerade mahre Urteile mehr Bergnugen machten als falfche und angenehme Gefühle mit Notwendigkeit hinter fich brein zogen? - Die Erfahrung aller ftrengen, aller tief gearteten Geifter lehrt bas Umgetehrte. Man hat feben Schritt breit Bahrheit fich abringen muffen, man hat faft alles bagegen preisgeben muffen, woran fonft bas Berg, woran unfre Liebe, unfer Bertrauen jum Leben hangt. Es bebarf Große ber Seele bagu: ber Dienst der Wahrheit ift der harteste Dienst. - Bas heißt benn recht= ich affen fein in geiftigen Dingen? Dag man ftreng gegen fein Berg ift, bağ man bie "fchonen Gefühle" verachtet, bağ man fich aus jedem Ja und Nein ein Gewiffen macht! - Der Glaube macht felig: folglich lugt er . . .

Dag ber Glaube unter Umftanden felig macht, daß Seligkeit aus einer firen Ibee noch nicht eine mahre Ibee macht, daß ber Glaube feine Berge verfett, wohl aber Berge hinfett, wo es feine gibt: ein flüchtiger Gang durch ein Jrrenhaus flart zur Genüge darüber auf. Dicht freilich einen Priester: benn er leugnet aus Instinkt, daß Krankheit Krankheit, daß Irrenhaus Irrenhaus ift. Das Chriftentum hat die Rrantheit notig, ungefähr wie bas Griechentum einen Aberschuß von Gefundheit notig hat, - frantm ach en ift die eigentliche Sinterabsicht des gangen Seilsprozeduren-Spftems ber Kirche. Und die Kirche selbst - ist sie nicht das katholische Irrenhaus als lettes Ideal? - Die Erde überhaupt als Irrenhaus? - Der religiose Mensch, wie ihn die Kirche will, ift ein topischer Entarteter; ber Beitpunkt, wo eine religiöfe Krifis über ein Bolk Berr wird, ift jedesmal durch Nerven-Epidemien gekennzeichnet; Die "innere Belt" bes religiofen Menschen fieht ber "inneren Belt" der Überreizten und Erschöpften zum Berwechseln abnlich; die "höchsten" Zustände, welche das Christentum als Wert aller Werte über der Menschheit aufgehängt hat, find Formen von Gemutstrankheit, die Rirche hat nur Verrudte ober große Betruger jur größeren Ehre Gottes heiliggesprochen . . . Ich habe mir einmal erlaubt, bas ganze chriftliche Bußund Erlösungstraining als ein absichtlich erzeugtes Irrefein ju bezeichnen, wie billig, auf einem bereits bazu vorbereiteten, bas heißt grundlich franken Boben. Es fteht niemandem frei, Chriff ju werben: man wird jum Chriftentum nicht "bekehrt", - man muß frank genug bagu fein ... Wir andern, die wir den Mut zur Gesundheit und auch zur Berachtung haben, wie durfen wir eine Religion verachten, die ben Leib migverftehn lehrte!, Die ben Seelen-Aberglauben nicht loswerden mill!, die aus der unzureichenden Ernahrung ein "Berdienst" macht!, die in ber Gesundheit eine Art Feind, Teufel, Bersuchung befämpft!, Die fich einredete, man konne eine "vollfommene Seele" in einem Radaver von Leib herumtragen, und dazu nötig hatte, einen neuen Begriff ber "Bolltommenheit" fich jurechtzumachen, ein bleiches, frankhaftes, idiotisch-schwärmerisches Wefen, Die fogenannte "Beiligfeit", - Beiligfeit, felbit blog eine Beichen-Reihe bes verarmten, entnervten, unbeilbar verdorbenen Leibes!... Die driftliche Bewegung, als eine europaifche Bewegung, ift von vornherein eine Gefamt-Bewegung ber Ausschußund Abfalls=Elemente aller Art (- biefe wollen mit dem Chriftentum kur Macht). Sie bruckt nicht ben Niedergang einer Raffe aus, fie ift eine Sammel-Bilbung fich jufammenbrangender und fich fuchender Entartungs-Formen von überall. Es ift nicht, wie man glaubt, die Berderbnis des Altertums felbft, bes vornehmen Altertums, was bas Chriftentum ermöglichte: man kann bem gelehrten Ibiotismus, ber auch heute noch fo etwas aufrecht= erhalt, nicht hart genug widersprechen. In der Beit, wo die franken, verborbenen Unterwelts-Schichten im gangen Romerreich fich driftianifierten, war gerade ber Gegentypus, die Bornehmheit, in ihrer schönften und reifsten Gestalt vorhanden. Die große Bahl wurde Berr; ber Demofratismus ber driftlichen Inftinkte fiegte ... Das Chriftentum war nicht "national", nicht raffebedingt, - es wendete fich an jede Art von Enterbten des Lebens, es hatte feine Berbundeten überall. Das Chriftentum hat die Gehaffigkeit ber Rranken auf bem Grunde, den Inftinkt gegen bie Gefunden, gegen bie Gefundheit gerichtet. Alles Wohlgeratene, Stolze, übermütige, Die Schonheit vor allem tut ihm in Ohren und Augen weh. Nochmals erinnere ich an bas unschätbare Wort des Paulus: "Was ich wach ift vor der Welt, was toricht ift vor ber Welt, das Uneble und Berachtete vor ber Welt hat Gott ermahlt" (1. Korinther 1): bas war die Formel, "in Diesem Beichen" fiegte die Entartung . . . Das Chriftentum mar ein Gieg, eine vornehmere Gefinnung ging an ihm zugrunde, - bas Chriftentum mar bisber bas größte Unglud ber Menschheit.

Das Christentum steht auch im Gegensatzu aller geistigen Wohlsgeratenheit, — es kann nur die kranke Vernunft als christliche Vernunft brauchen, es nimmt die Partei alles Idiotischen, es spricht den Fluch aus gegen den "Geist", gegen das Selbstbewußtsein des gesunden Geistes. Weil die Krankheit zum Wesen des Christentums gehört, muß auch der thpisch-christliche Justand, "der Glaube", eine Krankheitsform sein, mussen alle geraden, rechtschaffnen, wissenschaftlichen Wege zur Erkenntnis von der Kirche als verbotene Wege abgelehnt werden. Der Zweisel bereits ist eine

Sunde ... Der vollkommene Mangel an feelischer Reinlichkeit beim Priefter - im Blick fich verratent - ift eine Rolgeerscheinung ber Entartung. "Glaube" beift Nicht-wissen = wollen, mas mahr ift. Der Vietift, ber Priefter beiberlei Gefchlechts, ift falich, weil er frant ift; fein Inftinkt ver= langt, daß die Wahrheit an keinem Dunkt zu Rechte kommt. "Was krank macht, ift aut: mas aus ber Rulle, aus bem überfluß, aus ber Macht kommt. ift bofe": fo empfindet ber Gläubige. Der 3 mang gur Luge - baran errate ich seben vorherbestimmten Theologen. — Die Art, wie ein Theolog, gleichaultig ob in Berlin ober in Rom, ein "Schriftwort" auslegt ober ein Erlebnis, einen Sieg bes vaterländischen Beeres jum Beispiel, unter ber höheren Beleuchtung der Pfalmen Davids deutet, ist immer dergestalt kühn, daß ein Wiffenschaftler dabei an allen Wänden emporläuft. Und was foll er gar anfangen, wenn Dietiften ben armfeligen Alltag und Stubenrauch ihres Daseins mit bem "Kinger Gottes" zu einem "Bunder von Gnabe", von "Borfehung", von "Seilserfahrungen" jurechtmachen! Der bescheibenfte Aufwand von Geift, um nicht zu fagen von Anftand, mußte biefe Ausleger boch baju bringen, fich bes vollkommen Rinbischen und Unwürdigen eines folden Migbrauches ber gottlichen Fingerfertigkeit zu überführen. Mit einem noch fo kleinen Mag von Frommigkeit im Leibe follte uns ein Gott, der zur rechten Zeit vom Schnupfen kurjert, oder der uns in einem Augenblick in die Rutsche steigen heißt, wo gerade ein großer Regen losbricht, ein so widersinniger Gott fein, daß man ihn abschaffen mußte, felbst wenn er eristierte. Ein Gott als Dienstbote, als Brieftrager, als Kalenbermann, im Grunde ein Wort für die dummfte Art aller Zufälle . . . Die "göttliche Borfehung", wie fie heute noch ungefähr feber britte Menfch im "gebilbeten Deutschland" glaubt, mare ein Ginmand gegen Gott, wie er ftarfer gar nicht gebacht werben konnte. Und in febem Fall ift er ein Ginmand gegen Deutsche! . . .

heiben find alle, die zum Leben ja fagen, benen "Gott" das Wort für bas große Ja zu allen Dingen ift.

Die Ungleichheit der Rechte ist erst die Bedingung dasur, daß es übershaupt Recht gibt. Ein Recht ist ein Borrecht. In seiner Art Sein hat jeder auch sein Borrecht... Wen hasse ich unter dem Gesindel am meisten? Das Marristen-Gesindel, die Unterwelt-Apostel, die den Instinkt, die Lust, das Genügsamkeits-Gesühl des Arbeiters mit seinem kleinen Sein untergraben, — die ihn neidisch machen, die ihn Rache lehren... Das Unrecht liegt niemals in ungleichen Rechten, es liegt im Anspruch auf "gleiche" Rechte... Was ist schwäche, aus Neid, aus Rache stammt. — Der Anarchist und der Christ sind Siner Herkunft...

In der Tat, es macht einen Unterschied, ju welchem 3wed man lügt: ob man bamit erhalt ober gerftort. Man barf gwifchen Chrift und Un= archift eine vollkommene Gleichung aufstellen: ihr 3med, ihr Inftinkt geht nur auf Berftorung. Den Beweis fur biefen Sat hat man aus ber Gefchichte nur abzulesen: sie enthält ihn in entsetlicher Deutlichkeit ... Das, mas fefter als Erz baftand, bas Romerreich, Die großartigfte Organisations-Form unter schwierigften Bedingungen, die bisher erreicht worden ift, im Bergleich zu der alles Borher, alles Nachher Stückwerk, Stümperei, Spielerei ift, jene heiligen Anarchiften haben fich eine "Frommigkeit" baraus gemacht, "bie Belt", bas heißt bas Romerreich, ju gerftoren, bis tein Stein auf bem andern blieb ... Der Chrift und ber Anarchift: beibe entartet, beibe unfähig, anders als auflosend, vergiftend, verkummernd, blutaussaugend ju wirken, beide der Inftinkt des Todhaffes gegen alles, was fteht, was groß bafteht, was Dauer hat, was dem Leben Bukunft verfpricht . . . Das Chriftentum war der Blutsauger des Römerreichs, - es hat die ungeheure Tat ber Römer, ben Boden für eine große Kultur zu gewinnen, die Beit hat, über Nacht ungetan gemacht. - Diese Organisation mar fest genug, schlechte Kaifer auszuhalten: ber Bufall von Personen barf nichts in solchen Dingen zu tun haben. Aber fie war nicht fest genug gegen die verberbtefte Art ber Berberbnis, gegen ben Chriften ... Dies heimliche Gewürm, bas fich in Nacht, Nebel und Zweideutigkeit an alle einzelnen heranschlich und jedem einzelnen ben Ernft fur mahre Dinge, ben Inftinkt überhaupt fur Wirt: lich keiten aussog, biefe feige, weibische und guckersuße Bande hat Schritt für Schritt bie "Seelen" diesem ungeheuren Bau entfremdet, - jene wert= vollen, jene mannlich-vornehmen Naturen, die in ber Sache Roms ihre eigene Sache, ihren eigenen Ernft, ihren eigenen Stolt empfanden. Die Mucker-Schleicherei, Die Konventikel-Beimlichkeit, buftere Begriffe wie Solle, wie Opfer bes Unschuldigen, wie geheimnisvolle Bereinigung im Bluttrinken, vor allem das langfam aufgeschurte Feuer der Rache, der Unterwelts-Rache das wurde herr über Rom: Paulus, der fleifch-, der genie-gewordene Unterwelts-haß gegen Rom, gegen "bie Welt", ber Jude, ber emige Jude ichlechthin . . . Was er erriet, bas mar, wie man mit Silfe ber kleinen fektiere= rischen Christen-Bewegung abseits des Judentums einen "Weltbrand" entjunden konne, wie man mit dem Sinnbild "Gott am Kreuze" alles Unten-Liegende, alles Beimlich-Aufrührerische, Die gange Erbschaft anarchiftischer Umtriebe im Reich, zu einer ungeheuren Macht zusammensaffen konne. "Das Beil kommt von ben Juden." - Das Chriftentum, als Formel, um die unterirbifchen Gottesbienfte aller Urt, Die bes Ofiris, ber großen Mutter, bes Mithras jum Beifpiel, ju überbieten - und jufammengufaffen: in biefer Ginficht besteht bas Genie bes Paulus. Sein Instinkt mar barin fo ficher, bag er Die Borftellungen, mit benen fene Unterwelt-Religionen bezauberten, mit ichonungelofer Gewalttätigkeit an ber Babrheit bem "Beilande" feiner Er= findung in den Mund legte, und nicht nur in den Mund - daß er aus ihm

etwas machte, das auch ein Mithras-Priester verstehen konnte... Dies war sein Augenblick von Damaskus: er begriff, daß er den Unsterblichkeits-Glauben nötig hatte, um "die Welt" zu entwerten, daß der Begriff "Hölle" über Rom noch herr wird, — daß man mit dem "Jenseits" das Leben tötet... Nihilist und Christ: das reimt sich, das reimt sich nicht bloß...

Die ganze Arbeit ber Welt bes Altertums um fonft: ich habe kein Wort bafur, bas mein Gefühl über fo etwas Ungeheures ausbruckt. - Und in Anbetracht, daß ihre Arbeit eine Borarbeit mar, bag eben erft ber Unterbau ju einer Arbeit von Jahrtaufenden mit granitnem Gelbftbewußtfein gelegt war, ber gange Sinn ber alten Welt umfonft! ... Bogu Griechen? wogu Römer ? . . . Was wir heute, mit unfäglicher Selbstbezwingung - benn wir haben alle die schlechten Inftinkte, die chriftlichen, irgendwie noch im Leibe uns juruckerobert haben, ben freien Blick vor ber Birklichkeit, Die vorfichtige Sand, die Geduld und ben Ernft im Rleinsten, die gange Rechtschaffen = heit der Erkenntnis - sie mar bereits da! vor mehr als zwei Jahrtausenden bereits! . . . Alles um fonft! Aber Racht blog noch eine Erinnerung! Und nicht burch ein Ratur-Ereignis über Racht verschüttet! Sondern von liftigen, beimlichen, unfichtbaren, blutarmen Blutfaugern jufchanden gemacht! Nicht besiegt, - nur ausgesogen!... Die versteckte Rachsucht, ber fleine Reid Berr geworden! Alles Erbarmliche, An-fich-Leidende, Bonschlechten-Gefühlen-Beimgesuchte, Die gange Ghetto=Belt ber Seele mit einem Male obenauf! - - Man lefe nur irgendeinen driftlichen Agitator, ben heiligen Augustin jum Beifpiel, um ju begreifen, um ju riechen, mas für unsaubere Gesellen damit obenauf gekommen find. Man wurde fich gang und gar betrugen, wenn man irgendwelchen Mangel an Berftand bei ben Rührern ber driftlichen Bewegung voraussette: - oh, fie find flug, flug bis jur Beiligkeit, Diefe Berren Rirchenväter! Bas ihnen abgeht, ift etwas gang anderes. Die Natur hat fie vernachläffigt, - fie vergaß, ihnen eine bescheibene Mitgift von achtbaren, von anständigen, von reinlich en Inftinkten mitzugeben ... Unter uns, es find nicht einmal Manner ... Wenn ber Islam bas Chriftentum verachtet, fo hat er taufendmal Recht bagu: ber Illam hat Manner jur Voraussetzung . . .

Die Kreuzritter bekämpften später etwas, vor dem sich in den Staub zu legen ihnen besser angestanden hätte. Freilich, sie wollten Beute machen: der Orient war reich... Man sei doch unbefangen! Kreuzzüge — die höhere Seeräuberei, weiter nichts! Der deutsche Abel war damit in seinem Elemente: die Kirche wuste nur zu gut, womit man deutschen Abel hat... Der deutsche Abel, immer die "Schweizer" der Kirche, immer im Dienste aller schlechten Instinkte der Kirche, — aber gut bezahlt... Daß die Kirche gerade mit hilse deutscher Schwerter, deutschen Blutes und Mutes ihren Todseindschafts-Krieg gegen alles Vornehme auf Erden durchgeführt hat! Es gibt an dieser

Stelle eine Menge schmerzlicher Fragen. Der beutsche Abel fehlt beinahe in ber Geschichte ber höheren Rultur: man errät ben Grund ... Christentum, Alfohol — die beiben großen Mittel ber Berberbnis.

- Hiermit bin ich am Schluß und fpreche mein Urteil. Ich berurteile bas Chriftentum, ich erhebe gegen die driftliche Rirche die furchtbarfte aller Anklagen, Die je ein Anklager in ben Mund genommen bat. Sie ift mir bie höchste aller bentbaren Berberbniffe, sie hat ben Willen zur letten auch nur möglichen Verderbnis gehabt. Die chriftliche Kirche ließ nichts mit ihrer Berberbnis unberührt, sie hat aus jedem Wert einen Unwert, aus jeder Wahr= heit eine Luge, aus jeder Rechtschaffenheit eine Seelen-Riedertracht gemacht. Man mage es noch, mir von ihren "humanitaren" Segnungen zu reben! Frgendeinen Notstand abichaffen ging wiber ihre tieffte Nüklichkeit: fie lebte von Rotftanben, fie fchuf Rotftanbe, um fich zu veremigen . . . Der Burm ber Gunde jum Beispiel: mit biefem Notstand hat erft die Rirche die Menschheit bereichert! - Die "Gleichheit ber Seelen vor Gott", Diese Kalfchheit, biefer Bormand für die Rante aller Riedriggefinnten, diefer Sprengftoff von Begriff, ber endlich Revolution, moberne Ibee und Niebergangs= Prinzip ber gangen Gesellichafts-Ordnung geworden ift, - ift driftliches Dynamit ... "humanitare" Segnungen bes Chriftentums! Aus ber Mensch= lichkeit einen Gelbst-Wiberspruch, eine Runft ber Gelbstichanbung, einen Willen jur Luge um feben Preis, einen Wiberwillen, eine Berachtung aller guten und rechtschaffnen Inftinkte heranguguchten! Das waren mir Gegnungen bes Christentums! - Das Schmarobertum als einzige Praxis der Kirche; mit ihrem Bleichsuchts=, ihrem "Beiligkeits"=Ideale jedes Blut, jede Liebe, jede hoffnung jum Leben austrinkend; bas Jenfeits als Bille und Berneinung jeder Wirklichkeit; bas Rreuz als Erlöfungszeichen für bie unterirdifchfte Berichwörung, Die es je gegeben hat, - gegen Gefundheit, Schönheit, Bohlgeratenheit, Tapferkeit, Geift, Gute ber Seele, gegen bas Leben felbft ...

Diese ewige Anklage des Christentums will ich an alle Wände schreiben, wo es nur Bände gibt, — ich habe Buchstaben, um auch Blinde sehend zu machen... Ich heiße das Christentum den Einen großen Fluch, die Eine große innerlichste Berdorbenheit, den Einen großen Instinkt der Nache, dem kein Mittel giftig, heimlich, unterirdisch, klein genug ist, — ich heiße es den Einen unsterblichen Schandfleck der Menschheit...

Und man rechnet die Zeit nach dem Unheilstag, mit dem dies Verhängnis anhob, — nach dem erften Tag des Christentums! — Warum nicht lieber nach seinem letten? — Nach heute? — Umwertung aller Werte!...

#### Der unüberbrudbare Begenfag

zwischen dem Dogma der christlichen Kirche — lebensfeindlich und ein Produkt des vorderasiatischen Judentums — und der nordischen Lebenshaltung und Weltanschauung wird unwiderlegbar klar in dem Werke:

## Der Kaiser aus dem Jenseits

Bilder vom Wefen und Wirken Jahwehs und feiner Kirche gezeichnet von

#### DR. FRIEDRICH MURAWSKI

2. Auflage

XII und 448 Seiten, gebunden RM. 6.40

Mit der Proklamation der internationalen "Christuskirche" durch den jüdischen Revolutionär Paulus brachen die Rassengegensähe auf; begann der Schlußakt der geistigen Aberfrem dung des Abendlandes von Borderasien her!
Der "Kaiser aus dem Jenseits" — das ist hier die Formel für die semitisch-vorberasiatische Vorstellung von Jahmeh (Gott), Christus, Geist, Bibel, Kirche,
Staat; kurz von allem, was das Menschenleben von außen her leiten und
bestimmen soll, statt es von innen zu tragen, wie es die nordisch-germanische
Haltung tut.

Das Buch als ein Beitrag zum Fachschrifttum ber Religionswissenschaft in Riche tung ber raffenseelischen Religionsgeschichte will vor allem lebenbige Wissenschaft für jeden ernsthaft Suchenden sein, verständlich und ans schaulich und zur Entscheidung verpflichtend.

Die Ergebnisse ber Darstellung werden viele Leser überraschen; manchem unsangenehm und peinlich sein: aber jeder Sat und jedes Wort ist wissenschaft= lich unangreifbar und sorgfältig fritisch überlegt. An der unerhittlichen härte ber nachgewiesenen Tatsachen ist nicht zu rütteln: kein Dogma kann sie ungeschehen machen, und ohne ihre Kenntnis ist kein sachliches Urteil möglich.

THEODOR FRITSCH VERLAG / BERLIN-STEGLITZ

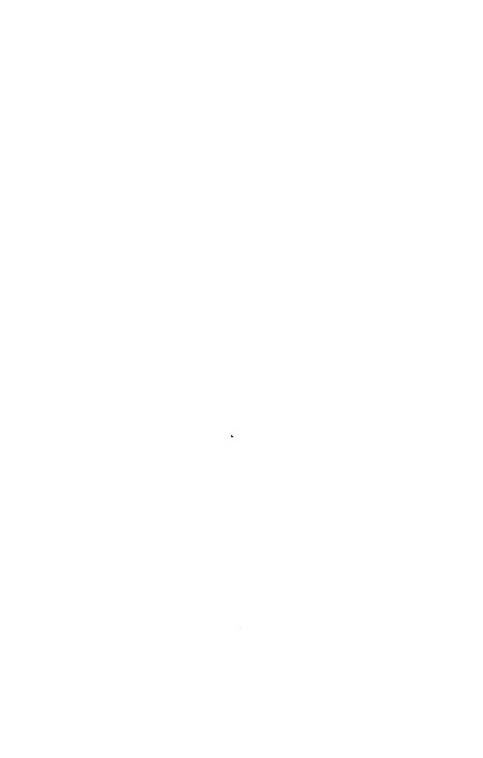